## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 12. November 1828.

Angekommene Frembe vom 10. November 1828. Hr. Amterath Teutchen aus Jerke, Hr. Graf v. Mycieleki aus Robylepole, Frau v. Milinska aus Zulkowo, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Befanntmachung.

Das Bubtikum wird hierdurch benach= richtigt, daß die auf den 12. Januar und 14. Mai 1829 anstehenden Termi= ne zur Acsubhastation des Guts Bagro= wo aufgehoben worden sind.

Posen ben 3, November 1828. Kbnigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Auf bem im Abeknauer Arreise belegenen abelichen Gute Szezurn stehen Rubr.
III. Nro. 6. 433 Athl. 10 sgr. ex agnitione bes Borbesigers Paul b. Skorzewski vom 14. Marz 1796 für ben Johann v. Winnickt eingetragen. Die jezigen Besitzer bieses Guts, die Obrist Balentin und Brigitta v. Skorzewskischen Chekeute, haben die Bezahlung dieser Post durch die Quittung vom 14. Februar 1816 nachgewiesen, sie kann jedoch deshalb nicht geldsicht werden, weil die Legistimation der Quittungs - Aussteller als alleinige Erben des Johann v. Winnickt nicht fest sieht, und es haben daher die

## Obwieszczenie.

Uwiadomiamy ninieyszem publiczność, iż termina na dzień 12. Stycznia i 14. Maia 1829, roku do Resubhastacyi dobr Bagrowa wyznaczone ninieyszem zniesione zostały.

Poznań d. 3. Listopada 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Szczury w Powiecie Odalanowskim położonych Rubr. III. Nr. 6. Talarów 433. sgr. 10. ex agnitione dawnieyszego dziedzica Ur. Pawła Skorzewskiego z d. 14. Marca 1796 dla Ur. Jana Winieckiego są zapisane. Ur. Walenty Skorzewski Pułkownik wraz z małżonką swoią Ur. Brygidą z Rybińskich Skorzewską, teraźnieysi dóbr tych dziedzice, zapłatę summy téy kwitem z d. 14. Lutego 1816. wykazali. Jednakowoż takowa wymazaną być nie może z tego powodu, ponieważ legitymacya wystawicieli kwitu iako iedynych

offentliche Aufgebot biefer Forderung niedostateczną. Ur. matzonkowie nachgesucht, wir aber, Diesem Anfrage Skorzewscy przeto domagali się punachgebend, einen Termin auf ben 21. blicznego summy teyże wywołania, angetragenen Inhaber ber mehr gebach= ten Forderung, oder beren Erben, Cefgetrefen find , bor, in bem anberaumten Termine gu erscheinen, und ihre Berech= tigung auf Die quaft. Forderung nachzu= weifen, mogegen ein jeder im Fall feines Anobleibens ju gewartigen haben wird, baß burch die abzufaffende Pracluforia ihm mit feinen etwanigen Unspruchen an die aufgebotene Forderung ewiges Stillschweigen auferlegt, hiernachft aber die Lojchung berfelben erfolgen wird.

Den auswärtigen, hierorts nicht befannten Pratendenten werden bie Juffig= Commiffarien, Juftig-Commiffions-Rath Pigloffewicz, Landgerichte-Rath Brach= bogel und Springer als biejenigen ge= nannt, an beren einen fie fich wenben und denfelben mit Vollmacht und Information zu ihrer Bertretung im Termine

perfeben tonnen.

Rrotoschin ben 9. October 1828. Konigl, Preug. Landgericht.

Offener Arreft. Nachbem bei bem unterzeichneten Rb= nigl. Landgericht über ben Nachlaß bes am 30. Januar c. verftorbenen Ignat

Dbrift v. Storzewefischen Chelcute bas sukcessorow Jana Winnickiego liest Februar 1.829 bor bem Deputirten do którego wniosku się przychylaige. herrn Landgerichts Rath hennig in uns termin na dzien 21. Lutego ferm Partheienzimmer Bormittage um 1829 przed Deputowanym W. Se-9 Uhr angesett, und laden hiermit die dzig Hennig wizbie naszey dla stron przeznaczoney o godz. 9. zrana wyznaczywszy, zapozywamy zapisanych fionarien ober bie fonft in beren Rechte posiedzicieli wyżey rzeczoney pretensyi, lub sukcessorów, cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy w prawa ich wstąpili, aby w terminie tym się stawili i prawa swe do pretensyi téyže wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do wywołaney pretensyi prekludowanymi i wieczne w tey mierze nakazane iemu bedzie milczenie, gdzie następnie summa takowa wymazaną zostanie.

> Obcym tu w mieyscu znaiomości niemaiącym pretendentom Kommis. Sprawiedl. UUr. Pigłosiewicz, Brachwogel i Springer sie przedstawiaia, 2 których iednego lub drugiego sobie obrać i plenipotencyą i informacyą końcem zastąpienia ich w terminie opatrzyć mogą.

Krotoszyn, d. g. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

## Areszt otwarty.

Gdy przy Król. Sąd. Ziem. niżey podpisanym nad pozostałością zmarłego d. 30. Stycznia r. b. niegdy Igna-

auf den Antrag der Erben ber erbichaft= liche Liquidations-ProjeB eroffnet worden, fo werden alle und jede, welche bon bem gebachten Nachlaffe etwas an Gelbe, Sachen ober Briefschaften befiten, bier- czy lub papiery posiadaią, aby z tamit angewiesen, an Niemanden bas Mindeste davon zu verabfolgen, vielmehr solches binnen 4 Wochen anher anzuzel- ciągu 4 tygodni Sądowi podpisanegen, und, jeboch mit Borbehalt ber baran habenben Rechte, in bas gerichtliche swych praw, do depozytu sądowego ju gewartigen ift, bag jebe an einen an- kiwać moga, iz kazda zapłata lub karung für nicht geschehen erachtet, und nie nastapione uwadane i to co sie bas verbotwidrig Extradirte für die nieprawnie wydalo, powtornie do anderen Rechts für verluftig erffart wers iemu služace utraci. ben wird.

Arotofchin ben 2. Detober 1828. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die Salfte bes in ber Stadt Gnefen unter No. 190., jest No. 148. belege= nen, ben David Rahiden Cheleuten guge= horigen Saufes, welche nach ber gericht= lichen Taxe auf 309 Athl. 15 fgr. 9 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, gu bie= fem Behuf haben wir einen Termin auf ben 21. Januar 1829 ber bem Seren Landgerichte Rath Schneiber Mor=

v. Karnfowski, Erbheren von Pogrzybow, cego Karnkowskiego dziedzica dóbr Pogrzybowa process spadkowo-likwidacyiny otworzony został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy zpozostałości rzeczoney pieniądze, rzekowych przedmiotów żadnemu nic niewydali, owszem o tém w przemu donieśli i takowe z zastrzeżeniem Depositum abzuliefern, wibrigenfalls złożyli. W razie przeciwnym oczebern geschehene Zahlung ober Ausliefes Ede wydanie na rzecz trzeciego, za Maffe anderweit beigetrieben, auch ein massy sciagnionem zostanie, każdy Inhaber folder Gelber und Sachen, bei zas posiedziciel rzeczy takowych lub beren Berichweigung und Burudhaltung- pieniedzy przy zataieniu i zatrzymaseines baran habenden Unterpfands und niu tychze prawo zastawu lub inne

Krotoszyn d. 2. Paźdz, 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Polowa domu w mieście Gnieznie, dawniey pod No. 190., teraz No. 148. položonego, malžonkom Katz własnego wraz z przyległościami, która podług taxy sądowey sporzadzonév na 309 tal. 15 sgr. 9 fen. oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 21. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. gens um 9 Uhr allhier angeseigt, zu przed Deputowanym Sędzia Schneiwelchem befitfahige Raufer vorgelaben merben.

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 6. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

der w mieyscu wyznaczony został, na który posiadania zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratu-

rze przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Freunden einer intereffanten und gefchmactvollen Lecture empfehle ich melne, aus mehreren taufend Banden beftebende, und mit vielen neuen Buchern ber beutschen, frangofischen und polnischen Literatur vermehrte Leibbibliothet.

3. 21. Mun f.

Mr. Perrier, peintre de portraits à l'huile, arrivé depuis peu en cette ville, offre ses talents aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance. Il donnera, aux personnes qui pourraient le désirer, des leçons de dessin pour le paysage et la figure, soit à la craie noire, soit à la sépia, aux trois crayons, à l'aquarelle. Il loge place du théâtre, maison de Mr. Brzeżański, No. 215. au second étage.

Sanblungs = Unzeige. Den zweiten Transport extra ichone große frische Auftern bat mit letter Doft erhalten C. F. Gumprecht.

Doniesienie Handlowe.

Drugi Transport extra przednych dużych Ostrzeg odebrał ostatnem poeztem Karol Gumprecht.

Den geehrten Blumenfreunden beehre ich mich anzuzeigen, bag ich ben Sandel ber Blumenzwiebeln noch bis Mitte December fortsetze, bann aber bes Ginfetzens wegen beendigen muß. Bitte noch um gutige Abnahme. Pofen ben 11. Novbr. 1828. Fried. Banmgarten, Sandels-Gartner.

Sehr gute Bachelichte find von jest au bas Pfund gn 20 fgr. bei mir gu haben, F. Serbft, Breite-Strafe Ro. 119.